# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den ir. November 1826.

Angekommene Fremde vom 6. November 1826.

hr. Gutebesitzer von Swinarest aus Bomblin, I. in Nro. 1 St. Martin; fr. Gutebesitzer v. Zakrzewest aus Milagowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 7ten Mobember.

hr. Forst = Rendant Nabler aus Margonin, I. in Mro. 99 Wilde; herr Pachter Schwarz aus Nostfowo, I. in Mro. 384 Gerberftraffe,

Den Sten November.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Turwie, Hr. Gutsbesitzer Graf von Myrielöki aus Galowo, Hr. Gutsbesitzer v. Engestrom aus Modrze, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Ober Prasident v. Zerboni di Sposetti aus Rabezon, Hr. Hauptmann v. Zerboni di Sposetti aus Kaliskowo, der Kdnigl. Cammerherr Hr. v. Schmettan aus Schilkwiß, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Bieczonzski aus Studzinice, Hr. Pachter v. Swinarski aus Vojanic, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

### Ediftal= Citation.

Der am 31. Januar 1805. bem Eisterzienser=Konvent zu Przement erztheilte Hypotheken=Recognitions=Schein über 2,500 Athlr. nebst 5 proCent Zinssen, welche auf dem im Schrodaer Kreise belegenen Gute Nesla cum attinentiis sub Rubr. III. Nro. 1. in Folge der Inscription de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760., und der Resignation im Guesener Grod dem 28. Mai 1783., oblatirt im Peys

Zapozew Edyktalny.

Wykaz hypoteczny in vim recognitionis w dniu 31. Stycznia 1805,
konwentowi oyców cystersów w Przemencie, na 2,500 Tal. z prowizyami po 5. od sta na dobrach Nekli z
przyległościami w Powiecie Szredzkim położonych w Rubryce III. No.
1. zahipotekowanych udzielony na
mocy inskrypcyi de Acto in castro
wschovensi sabbatho intra octavas
festi sacratissimi corporis Christi
1760. rezygnacyi w grodzie Gnie-

sernschen Grob ben 24. Juli 1793. und später in Folge bes Anmeldungs = Proto= kolls vom 18. Juni 1796 und bes An= erkenntnisses vom 14. September 1796. eingetragen sind — ist dem gedachten Convent verloren gegangen, und soll baher bieser Hypotheken = Recognitions = Schein nebst Beilagen aufgeboten und amortisirt werden.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Pfand = ober Briefe = Inhaber ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dofument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben t. December c. Bormittage um q Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Referendarius Berndt in unferem Ge= richts = Locale anftebenben Termine ent= weder in Person ober durch gesetzlich gu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Guberian und Ma= ciejowefi als Mandatarien in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Anspruche an bas gedachte Document nachzuweisen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unfpruden an bas gedachte Document und bie Poft von 2,500 Rthlr. pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und Die Lofchung biefer Post erfolgen foll.

Pofen den 8. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

znieńskim z dnia 28. Maia 1783. z dnia 24. Lipca 1793. w grodzie Pyzdrskim oblatowany, w skutek uczynionego do protokółu z dnia 18. Czerwca 1796. zameldowania, i w skutek przyznania z dnia 14. Września tegoż roku wydany rzeczonemu konwentowi zaginął, i teraz ten wykaz hipoteczny z annexami proklamowany i amortyzowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako własciciele zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu maią, aby się w terminie dnia 1. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Berndt w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Guderyana i Maciejowskiego proponuiemy stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy. 2,500 Talarów i dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie téy summy nastapi.

Poznań dnia 8. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Das im Posener Rreise belegene Erb= pachtegut Gliniento, welches nach ber

Patent subhastacyiny. Wieś Glinienko w Powiecie Poznańskim położona, która podług tagerichtlichen Tape vom Jahre 1822. auf 4:32 Mthlr. 15 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger öffentlich an den Meistbietenden ressubhastirt werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 11. Januar, ben 14. Februar, und ber peremtorische auf

ben 15. März 1827., vor bem Landgerichtsrath Kaulfuß Vor= mittags um 10 Uhr in unserem Gerichts=

Schlosse angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letztern Termine das Grundstück dem Meistibietenden zugeschlasgen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 4. September 1826. Konigl. Preuf, Landgericht. xy sądownie w roku 1822. sporządzone y na Tal. 4132 sgr. 15 den 4 iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięce y daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 11. Stycznia, dzień 14. Lutego,

termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca 1827. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus, w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieujem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywiącey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może. Poznań dnia 4. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Nealgläubigers, soll das zu Uzarzewo belegene, dem Papier=Müller Schulz zugehörige Papier=Mühlen s Grundstück, nebst dem dazu gehörigen Acker, welches auf 2589 Atlr. 10 fgr. gewürdigt worden, meistbietend verkauft werden.

Es find hierzu Bietungs = Termine auf ben 27. September c.,

ben 28. November c.,

Patent Subhastacyiny.

Papiernia wraz z rolą do niey należącą, we wsi Uzarzewie położona, na 2589 Tal. 10 śgr. otaxowana, a teraz własność papiernika Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na

dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b.,

ben 30. Januar 1827., jedes mal Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Referendarius v. Studnit angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bedeuten vorgeladen werden, baß der Zuschlag an den Meistbictenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hinzbernisse eintreten.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Auf den Antrag der Testamente = Ere= futoren, bes am 30. November v. 3. hier verftorbenen Probst Gebaftian Wit= kowski aus Michorzewo, Post = Director Stanislans Biolecti hier, und Probst Rutkowski zu Diezdrowo wohnhaft, wer= ben in Folge bes vom Teftator am 4. Detober v. 3. errichteten, am 2. Decem= ber ejusd. publicirten Teftamente und bes 4. C. fammtliche unbefannte Erben und namentlich die dem Wohnorte nach unbekannten Geschwifter = Rinder feines Batere Balentin Witkowefi, bie Rinder ber Catharina Wittowska verebelicht ge= wefenen Molinofa, ber Beltgeiftliche Abalbert Molinsfi, bie Kinder bes ver= forbenen Andreas Molinsti, ber Geift= liche Joseph Molineki, Die Josepha Molinska, verchelichte Robierska, ber Frang Molinsti, Die Glifabeth Molinsta

dzień 30. Stycznia 1827., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Z. Studnitz, na który chęć kupńa maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey dającemu papiernia wraz z przyległościami przybitą będzie.

Taxa iakoli też warunki licytacyi znaydują się w Registraturze naszéy, tamże interessenci takowe przey.

rzeć mogą.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutorów testamen. towych zmarłego dnia 30. Listopa da r. z. Proboszcza Sebastyana Witkowskiego z Miechorzewa, Dyrektora Poczty Stanisława Ziołeckiego tu w mieyscu, i Proboszcza Rutkowskiego w Biezdrowie zamieszkałego, zapozywamy w skutek sporządzonego przez Testatora dnia 4. Października r. z. testamentu dnia 2. Grudnia ej. publikowanego i tegoż §. 4. wszystkich dotad niewiadomych z mieysca zamieszkania dalszych krewnych, a mianowicie rodzeństwo oyca Testatora Walentego Witkowskiego lub ciotecznych krewnych, iako to dzieci po Katarzynie z Witkowskich niegdy zamężnéy Molinskiéy, Xiędza świeckiego Woyciecha Molinskiego, i dzieci zmarłego Andrzeja Molinskie-

und Stanislaus Molinsti, hierburch vorgelaben, fich in bem auf ben 24ften Februar 1827. Vormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Schwurg in unferem Gerichts = Schloffe anftebenben Termin entweder in Person oder burch gefetilich zuläffige Bevollmachtigte einzu= finden, und fich als folche gehörig zu legitimiren, bei ihrem Ausbleiben aber au gewärtigen, bag die fich in biefem Termin gemelbeten, als alleinige ent= fernte Seiten , Bermandte bes Teftators angeseben, bie fur fie nach &. 4. bes Teftamente legirten 1,000 Rthlr. unter fie nach ber testamentarifden Bestim= mung vertheilt, und die ausgebliebenen mit ihren Unfpruchen an bas quaft. Legat werden ganglich pracludirt werden.

Pofen den 31. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

go, Xiędza Józefa Molinskiego, Józefę z Molinskich, zamężna Kobierska, Franciszka Molinskiego, Elżbietę Molinską i Stanisława Molinskiego ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 24. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Schwürz w Izbie Instrukcyjnéy Sądu naszego, wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż zgłaszaiący się na tymże terminie Sukcessorowie iedynie iako dalsi krewni poboczni Testatora uważani i legowane §. 4. testamentu, 1,000 Tal. po. między nich podług osnowy testamentu podzielone, niestawaiący zaś z pretensyami swemi do quest. legatu zupełnie prekludowani będą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Daß der Kaufmann Gustav Friedrich v. Müller und seine Ehegattin Sdlestina Anna geborne v. Förster, früher Wittwe Weiß, nachdem sie aus Landshut in Schlesien, wo sie gesetzlich nicht in Güter-Gemeinschaft lebten, nach Posen verzogen sind, mittelst des am 17. April d. J. errichteten, und den 21. September d. J. bei dem unterzeichneten Gerichte verlautbarten Vertrages, die Folgen der im Großherzogthum Posen geObwieszczenie.

Iż kupiec Gustaw Fryderyk de Mueller i iego małżonka Celestyna Anna Ur. Foerster, przedtym owdowiała Weiss, gdy z Landshut w Szląsku, gdzie prawnie w spólności maiątku nie żyli, tu do Poznania się sprowadzili i podług układu w dniu 17. Kwietnia r. b. zawartego i w dniu 21. Września r. b. przed podpisanym Sądem ogłoszonego, skutki istnące y prawnie w Xięstwie Poznańskim

fetzlich geltenden Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter Sheleuten aus= geschlossen haben, wird hiermit zur of= fentlichen Kenntniß gebracht.

Posen den 2. October 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. w spólności maiątku i dorobku między małżonkami wyłączyli, podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Poznań d. 2. Października 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Chictal = Citation.

Die Cessions = Urfunde vom 13. November 1802, durch welche der Maximisian von Kurnatowski als Lebtagsbesitzer des Nachlasses seiner Gattin Louise geborne von Lassow,

- a) von 2138 Fl. 12 gr. poln. als einen berselben zuständigen Antheil des für die verstorbene Friederife von Unruh mit 17,107 Fl. 6½ gr. poln. á 5 pro Cent auf dem Gute Lissen bei Frausstadt eingetragenen, Capitals siebensjährige Zinsen mit 748 Fl. 16 gr.
- b) die von seiner Mutter auf ihn vererbten 305 Fl. 13 gr. nebst rückständigen Zinsfen à 5 pro Cent von Johannis  $\frac{1705}{1803}$ . 106 Fl. 26 gr.

bem Martin Leopold von Mieskowski cedirt hat, soll auf den Antrag der Bittwe des Cessionarii der Helena geborne v. Kurnatowska, als ein verlornes Infrument gerichtlich aufgeboten werden.

Bur Anmeldung etwaniger unbekannster Ansprüche, haben wir einen Termin auf ben 17. Januar 1827. Bormitstags um 9 Uhr por bem Deputirten

Zapozew Edyktalny.

Dokument cessyiny z dnia 13. Listopada 1802. r., przez który Maxymilian Kurnatowski iako dożywotni posiadacz pozostałości swéy małżonki Luizy z domu Lassow;

- a) od 2138 Złt. 12 grp. iako teyże należące się części kapitału dla zmarłey Fryderyki Unrugowey w ilości 17,107 Złt. 6½ grp. z prowizyą po 5 od sta na dobrach Lysinie pod Wschową położonych zaintabulowanego siedmioletnią prowizyą w kwocie 748 Złt. 16 gr.
- b) od matki na niego
  w sukcessyi spadle 305 13 —
  wraz z zaległemi prowizyami po 5 od sta
  od S. Jana 1795 r.
  w ilości

106 — 26 — 1160 Złt 25 gr.

Marcinowi Leopoldowi Mieszkowskiemu odcedował, na wniosek wdowy Cessyonaryusza, Heleny z domu Kurnatowskiey, iako zagubiony instrument, sądownie wywołany być ma.

Do podania iakowych niewiadomych pretensyów wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 17. StyLandgerichts = Auscultator Duhring im hiefigen Landgerichte = Locale angefett, und laben alle biejenigen, welche an die gedachte Ceffiond-Urfunde ale Gigenthu= mer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen hierdurch vor, fich in diesem Termin gur beffimmten Stunde, entweber perfonlich ober burch gesetliche Be= vollmächtigte einzufinden, und ihre Un= fpruche geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit pracludirt, und bie Amortifa= tion bes in Rede ftebenben Dofuments ausgesprochen werden wird.

Frauftadt den 7. September 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

przed Delegowanym Ur. Dühring Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, w tuteyszém pomieszkaniu sądowém i zapozywamy wszystkich, którzy do wspomnionego dokumentu cessyinego iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaia, ażeby się w tym terminie w naznaczoney godzinie osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników zgłosili i pretensye swoie wywiedli, albos wiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya w mowie będącego dokumentu wyrzeczoną zostanie.

cznia 1827. r. zrana o godzinie 10.

Wschowa dnia 7. Września 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziamiań-

Deffentliches Aufgebot.

Auf ben Untrag bes Rreisrathe und Gutsbesigers Allerander von Brodowski auf Geiersborf werden alle biejenigen, welde an die auf das Gut Geiersdorf sie wszyscy, którzy do summy do-(Debowa leka) 2ten Untheils sub Rubr. III. Nro. 2. fur die Chegenoffin bes vorigen Eigenthumers, die Johanna geborne v. Geiblig verehelicht gewesene v. Lude, aus bem gerichtlichen Schuld= Inftrument vom 26. Juni 1797, ausgefertigt am 29. ejusdem, und ex Decreto vom 20. April 1799 einge= tragenen Dotalgelber im Betrage von 4502 Mthlr. 22 ggr. ober auch bas bem vorigen Gigenthumer Carl v. Lucke von

Publiczne Wywołanie.

Na wniosek W. Alexandra Brosdowskiego Radzcy Powiatow. i dziedzica dobr Dębowey Łęki wzywaią talnéy na dobrach Debowéy Lece drugiéy części w Rubr. III. pod No. 2 dla małżonki dawnieyszego Właściciela Joanny z Seidlitzów byłey zamężnéy Lucke z sądowey obligacyi z dnia 26. Czerwca 1797 r. wygotowaney w dniu 29. t. m. i r. ex decreto z dnia 20. Kwietnia 1799 r. w ilości 4502 Tal. 22 fosm. zaintabulowaney, lub do dożywocia bywszemu właścicielowi Karólowi Lucke

biefer Gumme guftehenbe Lebtagerecht, und bas barüber ausgestellte, angeblich verloren gegangene Instrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, ober fonftige Briefdinhaber, Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, ihre Diesfälligen Unspruche bei und und spå= teftens in dem por bem Deputirten Landgerichtsrath Sachse am 10. Ja= nuar 1827. auftehenben praflufivi= schen Termine, anzuzeigen, und nach= zuweisen, widrigenfalls fie in bem bier= nachft abzufaffenden Praflufions-Erfennt= niffe aller ihrer etwanigen Unfpruche an Die gedachten Dotalgelder, und Die ba= mit verbundenen Rechte fur verluftig er= flart, ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt und hiernachst die Lofdung ber aufgebotenen Poft im Sy= pothekenbuche verfügt werden foll.

Frauftadt den 21. September 1826. Ronig!. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die Juliane Carcline geborne Braun und deren Shemann Schornsteinseger Johann Carl Bock zu Rawicz, haben in der Verhandlung des Königl. Friedenssterichts daselbst, vom 15. d. Mts. die Güter = Gemeinschaft unter sich ausgesichlossen, welches nach S. 422 Lit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Land = Rechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gesbracht wird.

Frauftadt ben 28. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na summie téy služącego, i do înstrumentu względem oneyże wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni, lub inny posiadacze pretensye mieć mniemaia, ażeby takowe naypóźniey w terminie prekluzyinym przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 10. Stycznia 1827. wyznaczonym podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym w wyroku prekluzyinym następnie zapaść mającym wszelkich pretensyów do rzeczoney summy dotalney i do praw z tąże summą połączonych, za pozbawionych uznani zostana, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a potém wymazanie wywołaney summy w księdze hypoteczney rozporządzone będzie.

Wschowa d. 21. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Julianna Karolina z domu Braun i małżonek téyże Jan Karól Bock kominiarz w Rawiczu, w czynności tamtéyszego Król. Sądu Pokoju z dnia 15. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 28. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

- winter of tradeposite control with

Auf die im Krotoschiner Kreise belegene, dem Grafen Nicolaus v. Mielzynsti gehörige Herrschaft Bastow, ist Rubr. II. Nro. t. eine Protestation für den Veter von Gomolinsti, wegen einer ad protocollum vom 20. August 1796. angemeldete, von dem vorigen Sigenthümer Grasen Maximilian von Mielzynsti aber bestrittenen Forderung von 52000 Fl. oder 8,666 Athlr. 16 ggr. ex Decreto des Landgerichts zu Kalisch vom 2. Mai 1791. vigore Decreti vom 20. März 1800. eingetragen worden. Durch Seiston ist diese Forderung an den Alexins Jaroslaw von Pawlowski gediehen.

Der Graf Nicolaus v. Mielzynski behauptet, daß diese Post getilgt sei, kann jedoch weder die Quittung des letzten Inhabers des oben benannten Instruments produciren, noch diesen Inhaber oder dessen Erben dergestalt nachweisen, daß dieselben zur Quittungs-Leistung aufgefordert werden konnten. Er verlangt die Loschung, und hat deshalb auf gerichtliches Ausgebot und Präclusions-Urtel angetragen.

Wir haben bem zufolge nun zur Anmelbung ber etwanigen Ansprüche einen Termin auf ben 8. Februar 1827. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirz ten Herrn Landgerichtsrath Voretius in unserem Gerichts-Locale anberaumt, und fordern ben Alerius Jaroslaw von PaZapozew Edyktalny.

Na maietności Baszkowskiev w Powiecie Krotoszyńskim położoney, do W. Mikołaia Hrabi Mielżyńskiego należącey Rubr. II. Nr. 1. Protestacya dla Piotra Gomolinskiego względem pretensyi 52000 Zl. polsk. czyli 8666 Tal. 16 dgr. dnia 20. Sierpnia 1796 do protokulu zameldowaney, przez byłego dziedzica Maximiliana Hrabi Mielżynskiego zaś zaprzeczoney, ex decreto Sadu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 2. Maia 1791. a na mocy dekretu z dnia 20. Marca 1800 zapisana została. Przez cessyą dostała się pretensya takowa Alexemu Jarosławowi Pawłowskiemu.

W. Mikołay Hrabia Mielżynski twierdzi, iż pozycya ta zaspokojona została, atoli ani kwitu ostatniego posiadacza instrumentu wyżey rzeczonego okazać, ani posiedziciela tegoż, lub Sukcessorów iego w ten sposób podać nie może, aby ci do złożenia kwitu wezwani bydź mogli.

Ząda zatém wymazania, wnosząc o sądowe wywołanie, i wyrok prekluzyiny.

Wyznaczywszy przeto końcem zameldowania bydź mogących pretensyi termin na dzień 8. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wlowski bessen Erben, Cessionarien ober bie sonst in seine Rechte getreten sind, auf, in diesem Termin personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigeufalls sie mit ihren Real-Unsprüchen an die Herrschaft Basztow präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotoschin ben 9. October 1826. Ronigl. Preuß. Land gericht.

wzywamy Alexego Jarosława Pawłowskiego, Sukcessorów tegoż, Cessyonaryuszów, lub tych którzy w prawa iego wstąpili, aby terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, i prawa swe wykazali, w przeciwnym razie z pretensyami swemi rzeczonemi do maiętności Baszkowskiey prekludowanemi zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 9. Październ. 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Für die Euphrosine verehelichte von Mossezonska geborne von Moraszewska, sind aus dem Testament des Michael von Moraszewski, vom 25. November 1774. Eigenthums-Ansprüche an das im Pleschner Kreise belegene, dem Doctor Flamm zugehörige Gut Skrzopno I. Antheils im Hopothekenbuch des genannten Guts protestando modo nach der Bersfügung vom 24. Februar 1804. Rubr. II. Nro. 1. eingetragen.

Auf den Antrag des Doctor Flamm, wird nun die Euphrosine verehelichte von Mosternöffa, geborne v. Moraszewöka, so wie ihre etwanige Erben oder Cessionarien öffentlich zu dem vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Referendarius Sohr auf den 14. Februar 1827. anderaumten Termine vorgeladen, um die erwähnten Eigenthumsansprüche geltend zu machen; widrigenfalls sie damit auszgeschlossen, und ihnen dieserhalb ein

Zapozew Edyktalny.

Dla Eufrozyny z Moraczewskich owdowiałe Moszczyńskie z dnia 25. Listopada 1774 pretensye do własności dobr Skrzypna I. Części w Powiecie Pleszewskim położonych, do Doktora Flamme należących w księdze hypoteczney rzeczonych dobr protestando modo podług rozporządzenia z dnia 24. Lutego 1804 Rubr. II. No. 1 są zapisane.

Na wniosek Doktora Flamme zapozywamy publicznie Eufrozynę zamężną Moszczyńską urodzoną Moraczewską, tudzież bydź mogących
iéy Sukcessorów lub Cessyonaryuszów, aby w terminie dnia 14.
Lutego 1827 przed Referendaryuszem W. Sohr wyznaczonym się
stawili, i pretensyami wyżéy rzeczonemi się popisali, w przeciwnym
razie z takowemi wyłączeni zostaną.

ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofdin den 16. October 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise, in der Stadt Wleschen unter Nro. 221 belegene, dem Schuhsmacher Caspar Stragierewiez zugehörige Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 100 Athle gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 27. Januar 1827. vor dem Herrn Landserichts-Aesernbarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angeletzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben uns die etwa bei Lufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeis

gen.

Krotofchin den 21. September 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc, w mieście Pleszewie Powiecie Pleszewskim pod Nr. 221 położone, do Kaspra Stragierowicza należące wraz z przyległeściami, które według taxy sądowey na roo talarocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 27. Stycznia 1827 zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Mechow Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu tany zayść

były mogły.

Krotoszyn d. 21. Wrześn. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation 8=Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nvo. 15 belegene, dem Johann Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostając w wsi Kromolicack Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 15

Lipke jugehorige Grundftud nebft Bubes ber, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 617 Rthir. gewurdigt worben ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schulben halber effentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werben, und bie Bietunge-Termine find auf

ben 6. November c., ben 4. December c., und ber peremtorische Termin auf ben 4. Januar 1827., bor bem herrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befig = und gablungefabigen Raufern werben biefe Termine hierdurch befannt gemacht.

Rrotofchin ben 11. Septor. 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

położona do Jana Lipke należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 617 Talarow ocenioną została, na żądanie wierzy. cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 6. Listopada r.h, na dzień 4. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Stycznia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz to w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych o terminach tych ninieyszém uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 11. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent. - Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im

Krotofchinichen Rreife belegene Gut Ru= sto nebst Suchorzewto und ber Salfte bon Strangewfo und allem Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 113,207 Rthir. 28 fgr. 2 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 21. Dezember C., ben 29. Marg a. f. und ber peremtorifche Termin auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko w raz z Suchorzew. kiem i połową Strzyżewka pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone w raz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 113,207 Tal. 28 sgr. 2/3 szel. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 21. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca r. p.

ben 30. Juni a. f., bor bem Gerrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besith = und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch befannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine, uns die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann jederzeit in der Regi=

ftratur eingefeben werben.

Rrotofdin ben 31. August 1826.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaffation &= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise im Dorfe Kadliner Hausland unter Mro. 11 belegene, den Joshann Rätzschen Erben zugehörige Grundssück, welches nach der gerichtlichen Tasze auf 1343 Kthlr. 4 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 21 sten December e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9 Uhralhier angesetzt.

Besitz = und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, das es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen

termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Gzerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w przeciągu tech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się zresztą wolność doniesienia uam o niedokładnościach, takieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca we wsi Radlinskich olędrach Powiecie Pleszewskim pod Nr. 11 położona, do Sukcessorów Jana Raetz należąca, która według taxy sądowey na 1343 Tal. 4 śgr. ocenioną została, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż w przepor bemfelben, und bie etwa bei Auf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotoschin ben 25. September 1826. Roniglich = Preug. Landgericht. ciągu. 4rech tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn d 25. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Muf bem im Pofenfchen Regierunge= Bezirfe im Roftenschen Rreife belegenen, bem Landschafterath Meldior v. Szoldr= Bfi gehorigen Gute Golembin, fteht Rubr. I. Nro, 2. fur die Philippiner Congregation ju Pofen oder für Die Margarethen = Rirche in ber Worffadt Strodfe bei Pofen, ex Inscriptione ber bamaligen Befigerin Dorothea von 3a= frzewsfa verwittweten v. Domiechowsfa im Grod zu Pofen feria secunda post Festum Luciae 1670 ein Capital von 2000 fl. ober 333 Rthlr. 8 ggr. einge= tragen. Diefes Driginal = Sopothekens Dofument nebft bem, über die erfolgte Eintragung, ertheilten Recognitons, icheine vom 1. Juni 1799 und ber Ausfertigung ber, von bem Borfteber ber Philippiner Congregation, Cantius von Rowalski, ber fpatern Gigenthumerin Balbina v. Szoldrefa, über diefe 333 Athlr. 8 ggr. unterm 24. Juni 1801. ausgestellten Quittung, ift nach ber Un= gabe bes Landschaftsraths Melchior von Szoldröfi in dem Nachlaffe feiner Mut= ter ber Balbina b. Gjoldrofa verloren gegangen.

Auf ben Antrag beffelben werben bas

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach, Golembinie w obwodzie Poznańskim w Powiecie Kościańskim położonych W. Melchiorowi Szoldrskiemu Radzcy Ziemskiemu należących iest w Rubryce I. pod N. 2. dla Kongregacyi Filipinskiey w Poznanin czyli dla kościoła S. Małgorzaty na przedmieściu Srodce przy Poznaniu ex Inscriptione naówczaso. wéy właścicielki Wney Doroty Zakrzewskiéy owdowiałéy Domiechowskiey w Grodzie Poznańskim feria secunda post festum Luciae 1670 r. kapital 2000 Zlt, czyli 333 tal. 8 dgr. zaintabulowany. Ten oryginalny dokument hypoteczny wraz z wykazem rekognicyinym względem nastąpionéy intabulacyi pod dniem 1. Czerwca 1799 udzielonym i Expedycya kwitu pod dniem 24. Czerwca 1801. przez przełożonego Kongregacyi Filipińskiey Kantego Kowalskiego późnieyszey właścicielce Balbinie Szoldrskiey na pomienione 333 tal. 8 dgr. wystawionego, według podania W. Melchiora Szołdrskiego w pozostałości iego matki Balbiny Szoldrskiey zaginął. Na wniosek W. Szoldrskie-

ber alle biejenigen, welche an die gebach= ten Dofumente, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-In= haber Unfpruche ju haben vermeinen, biermit vorgelaben, in bem auf ben 10. Januar 1827. fruh um 10 Uhr. por bem Deputirten Landgerichte = Rath Sachfe in unferem Inftruftions = Bimmer anberaumten Termine, perfonlich ober burch gefettiche Bevollmachtigte gu er= fcheinen, und ihre Unspruche geltend gu machen, wibrigenfalls biefelben bamit praclubirt, und bie Amortifation bes in Rebe febenden Sopothefen = Dofumente nebft bem Recognitions = Schein und ber Quittung ausgesprochen werben wird.

Frauftadt den 31. August 1826. Ronigl, Preug. Landgericht.

go zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do pomienionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaia. ažeby się w terminie na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie totey przed Delegow. Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upowaźnionych Pełnomocników stawili i pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będa i Amortyzacya w mowie bedacego dokumentu hypotecznego wraz z wykazem rekognicyjnym i kwitem Wyrzeczoną zostanie.

Wschowa d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird in Gemäßheit des S. 422 Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Gutsbesitzer Johann Jacob Schendel aus Siedluchna und der noch minorennen Julianne Apollonie Mittelsfädt aus Dombrowke, letztere im Beistande ihres Naters, die in hiesiger Provinz unter Eheleuten geltende Gesmeinschaft der Güter, aber nicht die des Erwerbes, ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 28. September 1826. Rbnigl. Preuß. Land = Gericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do §. 422. tyt. 1. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego podaie niżey podpisany Król. Sąd Ziemiański du wiadomości, iż między Janem Jakobem Szendel dziedzicem Siedluchny, a nieletnią Julianą Apolonią Mittelstaedt z Dombrowki ostatnia w assystencyi oyca swego, istnącą w tuteyszey prowincyi pomiędzy małżonkami wspólnośó maiątku, lecz nie dorobku, wyłączona została.

Bydgoszcz d. 28. Wrześn. 1856. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffation8=Patent.

Das ju Stiegliß bei Schonlanke unter Dro. 79 belegene, bem Unbreas Specht jugehörige Freibauergut nebft Bubehor, jeboch mit Ausschluß bes Untheils an bem Schäferhanfe Mro. 58, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4053 Mthlr. 27 far. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers bffent= lich an den Meifibietenden verfauft werben, und die Bietunge-Termine find auf

ben 30. Geptember c., ben 28. Mobember c., und ber peremtorische Termin auf

ben 30. Januar f. 3., por bem Landgerichtsrath Mehler, Mor=

gens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß bas Grundfinck dem Meift= bietenden zugeschlagen werden wirb, wenn nicht geschliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 22. Juli 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastaciiny. Gospodarstwo okupne pod jurys: dykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 79. położo: ne, do Jedrzeia Specht należące, wraz z przyległościami, prócz cząstki Spechtowi do domostwa owezarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służącey, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 4053 Tal. 27 sgr. 6 fen. fest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie

dzień 30. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

tacyine na

naywięcey daiącemu sprzedanę być

ma, którym końcem termina licy-

dzień 30. Stycznia r. p., zrana o godzinie S. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia muiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iź nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański. Uuftion.

Im Auftrage bes Konigl. Bochlobl. Landgerichts zu Pofen, werben verschie= bene im Wege ber Execution abgepfan= bete Gegenftande, ale: ein Billard, Spinde, Tonnen, Riften, Gifenwaaren, und Gifengufimaaren, verfchiedener Bor= rath von Materialwaaren und Farben, Rauchtaback in Pacfeten und Blattern, hand = und Ruchengerathe und eine be= beutende Angahl von Buchern kaufmanni= ichen und theologischen Inhalts, in termino ben 5. December c. und bie folgenden Tage Bormittage von 9 Uhr an, bier in Ggrem offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Begah, lung in Courant verfauft, wozu Rauflu= flige eingelaben werden.

Grem ben 4. November 1826. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.
In Folge Auftrags des Köngl. Land= Gerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Verkauf folgender Grund= stücke im Wege der nothwendigen Sub= hastation, und zwar:

genen, dem Müller Christoph 1) Hartel gehörigen, auf 150 Athle. geschätzten Wohnhauses nebst dazu AUKCYA.

W skutek zlecenia Pr. Sądu Ziemiańskiego z dnia 9. Sierpnia r. b. będą w terminie 5. Grudnia r. b. i następnych zrana o godzinie gtey tu w Szremie w drodze exekucyi zatradowane rzęczy, jako to billard, szafy, beczki, skrzynie, towar żelazny, tak lany iako i kuty, różne towary kupieckie, materyalne i farby, tutuń w paczkach i liściach, sprzęty domowe i kupieckie, i znaczna ilość książek, tak kupieckich iakoliteż w matery i teologiczney, za natychmiastową gotową w kurancie zaplatą, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane, na który termin ochotę kupna maiących ninieyszem zapra sza się.

Szrem d. 4. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Zi miańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży następujących nieruchomości w drodze konieczney subhastacyi, a mianowi-

1) Domu w Rydzynie pod No. 49. sytuowanego, do Krysztofa Haertel mlynarza należącego, gehöriger, auf 312 Athlr. 27 fgr. 6 pf. gewürdigten Windmuhle,

2) des den Daniel Steinmußschen Ers ben gehörigen, zu Zaborowo unter Nro. 59 belegenen, auf 70 Athle. geschätzen Hauses und eines dazu gehörigen Gemuse Gartens, im Werth von 59 Athle. 20 fgr.,

3) einer hierselbst unter Mro. 303 belegenen, den Johann Gottfried Kleinertschen Erben gehörigen, auf 58 Athlr. 5 fgr. geschätzten Bau-

stelle, so wie

4) bes hierselbst am weiten neuen Ringe unter Mro. 779 belegenen, ben Benjamin Gottlieb Neumannschen Erben gehörigen, auf 120 Athlr.

geschätzten hauses,

einen peremtorischen Vietungs = Termin auf ben i i. Januar a. f. Nachmitztags um 3 Uhr in unserem Geschäfts= Locale anberaumt, wozu wir Vesitzfähige und Kauflustige mit dem Vemerken einzladen, daß dem Meistbietenden der Zusschlag ertheilt werden wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingesehen

werden.

Liffa ben 28. October 1826.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

na 150 tal. otaxowanego, wraz z wiatrakiem do tegoż należącym na 312 tal. 27 śgr. 6 fen. ocenionego;

2) Domu w Zaborowie pod Nr. 59 położonego, Sukcessorom Daniela Steinmus należącego, na 70 tal. otaxowanego, wraz z ogrodem do tegoż należącym, w wartości 59 tal. 20 śgr.

3) Gruntu na budownią tu w Lesznie pod Nr. 303 sytuowanego Sukcessorom Jana Bogusława Kleinert należącego, na 58 tal. 5 śgr. ocenionego, iako też

4) Domu tu w Lesznie na nowym rynku pod No. 779 położonego Sukcessorom Beniamina Bogumiła Neumann należącego, na

120 tal. otaxowanego

Termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 11. Stycznia 1827 o godzinie 3ciey po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno d. 28. Października 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Zufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege
ber nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Verkauf des, den Schuhmachen Franz Maciejewskischen Eheleuten
zugehörigen, unter Nro. 154 auf der Ezarnikauer Straße hierselbst belegenen,
auf 485 Athlr. gerichtlich geschätzten
Grundstücks, einen peremtorischen Vietungs-Zermin auf den 10. Januar
1827. Vormittags um 8 Uhr in unserer
Gerichts-Stube anberaumt, wozu wir
Kaufinstige einladen.

Der Zuschlag gegen baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, sofern keine gesetzlichen Hindernisse eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit bei und eingesehen werden.

Rogafen den 30. September 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu małżonkom Macieiewskim szewcom należącego się w drodze konieczney subhastacyi, na Czarnkowskiey ulicy tu pod Nr. 154 położonego, i na 485 tal. sądownie ocenionego, termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie 7méy w izbie sądu naszego, na któren chęć kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Przyderzenie za gotową zaraz zapłatą w kurancie nastąpi, skoro prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogoźno d. 30. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Rlein = Siekierki bei Schwersenz werden Montags den 13. November c. Bormittags um 9 Uhr 300 Stück schöne Merino = Schaafe bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Posen den 4. November 1826. Königl. Preußischer Land = Gerichtes Referendarine, Kungel. Obwieszczenie.

W poniedziałek dnia 13. Listopada r. b. o 9. godzinie zrana maią bydź naywięcey daiącemu sprzedane w wsi małych Siekierkach 300 sztuk owiec hiszpańskich.

Poznań d. 4. Listop. 1826. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz,

Küntzel.

Die gestern erfolgte Verlobung meiner Tochter Mathilbe mit dem Königl. Post = Secretair Herrn Ziehlke hierselbst, beehre ich mich ergebenst anzuzeigen. Posen den 6. November 1826. Der Hofrath Schlögel.

Unction im Hotel de Saxe.

Donnerstag und Freitag, als den 16. und 17. November c. werde ich den bis jest unverkauften Herfurthschen Nachlaß öffentlich verauctioniren.

Ahlgreen.

Um 8. November c. hat sich eine Pinscher-Hundin verlaufen. Der Finder berfelben beliebe sich in der hiefigen Konigl. Hofbuchdruckerei zu melden, wo er eine angemessene Belohnung zu gewärtigen hat.

Wirklich frischen diedjährigen Caviar erhielt den erften Transport in vorzäglicher Auswahl F. 2B. Gräß.

With the state of the state of